# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

We Środę

WA S 8W/9

C20-

loyo Noch

istra. ZODA kiem nad. Pie. acyle Proiteto Dad. NWO. Prs. jedg. zienns. SLEVO jety: Pa-

8085 in.

Pop.

e Mi-

Cich przez

opel.

prze.

10 5 Min

y nie ynie

ić ob BCZC

ic.6

Zate pole. 2 00

płci Te-wiele

V.)

h ha-

(Nro. 103.)

3. Września 1828.

#### Dostraeženia meteorologiosne we Lwowie.

| Drien in a micaige, | Cano                                            | Barometr<br>M.  Paryskiey Wiedeń- |                                                                                                 | Ciepto-<br>mierz.<br>Reaumur.                                                          | Wilgo-<br>cio-<br>mierz,<br>8ans-<br>sura. Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. |               | Wigtr.                        |  | Stan Biebe.                                                                                             |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. Serpnia.         | W. ② 2Po. 10 N. W. ② 2Po. 10 N. W. ③ 2Po. 10 N. | 27, 182<br>27, 139                | 28 0 2,5<br>28 0 2,5<br>27 11 11,<br>27 11 2,5<br>27 10 8,<br>27 10 8,<br>27 10 9,<br>27 11 2,5 | ** 8,5<br>+ 17,7<br>+ 12,7<br>+ 11,2<br>+ 14,9<br>+ 11,1<br>+ 10,4<br>+ 15,3<br>+ 11,3 | 99,<br>61,<br>89,<br>98,<br>86,<br>98,<br>99,<br>83,                     | <b>0,</b> 000 | Wschod. Połud. Północ. Polud. |  | jasno. chonumo 2. chonumo 3. pokryto c. 8. deszcz. chonu. 4.c.6.grzm. chonumo 3. chon. 2. c. 11. deszcz |  |

# Przyiechali do Lwowa.

Dnia 29. Serpnia: Hrabia Potocki Xawery, król. Polski Radca Stanu, s Polski. - Csikel Wa-Disa 29. Sterpma. Interest to the State of t his Fredro Edward, z Zolkwi. — Hrabia Dzieduszycki Antoni, z tamtad. — Devanie, c. k. Kapitan, ze Stanisławowe. — Felseeghy Harol, c. k. Nad Bradsca żywności, ze Złocsowa. — Krausowa, wdowa po k. Buchalterze Stanu, s Polski. — Glots, c. k. Rotmistrze, z Olszanicy. — Krukowieccy Faust. i Ce-lat. Buchalterze Stanu, s Polski. — Glots, c. k. Rotmistrze, z Olszanicy. — Krukowieccy Faust. i Ce-\* Przemyśla. - Malczewski Onufry, a Zolkwi. - Nechay Leopold, c. k. Ingrossista Izby Obrach., Bojań.

Premysla. — Lewicki, c. k. Professor, a tamtad. — Nunberg Jakob, c. k. Rejestrant Cyrkulowy, a Boch-Tchorenicey Jan i Piotr, se Ziocsowa.

Dnia 31. Sierpnia: Lazarew, ces. Ross. Hapitan i Adjutant skrzydłowy, jako goniec, 2 Odessy. Godefroy, ces. Boss. Hapitan, iako goniec, z tamtad. - Ciwinscy Wincenty i Lucyan, z Brzeżan. Grassel Ignacy, Doktor prawa i c. k. Professor, z Wiednia. - Keimberger, Doktor prawa i c.k. Professor, Emples Bozwadowski Władysław, z Przemysla, , a Lineu. - Korber, c. k. Porucznik, a Tarnopola. - Hrabia Rozwadowski Władysław, z Przemysla,

#### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 29. Sierpnia: Dieskau, król. Pruski Major, iako goniec, do Wiednia. — Altmann, c. k. lande. — Gonzepista Gubern., do Bochni. — Ines Ignacy, do Braežan. — Leo Ignacy, c. k. Kommissarz Cyrkułowy, Latscher Wilhelm, c. k. Podporucznik, do Pragi. — Soskesewicz, c. k. Podporucznik, do Wie-Plichtenbeld, Doktor medycyny, tamże. — Wyszyński Rom., do Złocsowa.

Dnia 30. Sierpnia: Hrabia Tolstoy, ces. Ross. Szambelan, do Paryża. - Hrabia Potocki Xa. Dnia 30. Sierpnia: Hradia Tolstoy, ces. 11055. Ozambelan, wdowa po c. k. Jenerale Majo-ke, krol. Polski Radia Stanu, do Zioczowa. Rüffertowa Fryderika, wdowa po c. k. Jenerale Majo-win do Polski. — Brzezowski Jan, do Brzeżan. — Hrabiaz Komorowska, do Żółkwi. — Kwiatkowski Wing do Polski. — Brzezowski Jan, do Brzeżan. — Arabiaz Komorowska, do Żółkwi. — Radiaz do Wincenty, do Przemysła. – Pleszczyński Stanisław, do Żółkwi – Pawlikowski Jozef, c. k. Badca, do Przemysła. – Zarembina, do Złoczowa. pricenty, do Przemysła. – Pleszczyński Stanisław, do zorawi – zarembina, do Złoczowa.

Rudnicka, do Tarnopola. – W iniawski Ignacy, do Przemysła. – Zarembina, do Złoczowa.

Dnia 31. Sierpnia: Łazarew, ces. Ross. Hapitan i Adjutant skrzydłowy, iako goniec, do Anko
Dnia 31. Sierpnia: Łazarew, ces. Ross. Hapitan i Adjutant skrzydłowy, iako goniec, do Anko
Dnia 31. Sierpnia: Łazarew, ces. Ross. Hapitan i Adjutant skrzydłowy, iako goniec, do Anko-Godefroy, ces. Boss. Rapitan, iako goniec, tamže. — Glanz izhoh, c. k. Hommissarz drogowy., hiecey Faust. i Cesław, do Przemyśla. — Tyszkowski Wincenty, do Sanoka.

#### K W e d e n

Dnia 23. Sierpnia?

Sredn, cona. Ohligacyie długu Stanu pCut. w M. H. 5 94 (2 1/2) 46 15 (16 detto ) 1831/40

Obligacyle do wygrania przez losy i (5 ) 93 7/8 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) skich - - - - (4 (3 1/2) -Posyczka do wygrania przes losy z r. 1821 za 100 ZB.

Amesterdam, za 100 tal. Hur. tal. (1367/8 w. 6 nic. Augsspurg, za 100 Zh. Rur. Zh.) 99 1/2 Uso. Frankfurt n. m., sa 100 Zh. 20fl. sto-(
py Zh. (993/8 kr.trwa. Genua, za 300 Lire nuove di Pic. (
monte Zh. (1171/4 G. 2 mic. Hamburg, za 260 tal. bank. talar.) 1441/8 w. 2 mic.

Hamburg, sa teo tal. bank. talar.) 1441f8 w. 2 mie. Livorno, sa 1 ZR., . . Soldi ( 571f4 G. 2 mie. Londyn, funt azter. ZR.) 9-48 w. 3 mie. Medyolan, sa 300 Austr. Lir, ZR.) 995f8 w. kr. trwn. 2 mie. 2 mie.

| Dnia 25. Sierpnia: Sredn. cena.                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligacyie długu Stanu 5 93.7/8 Obligacyie do wygrania przez losy i (5 93.3/4                                             |
| obligacyje skarbowe Stanów Tyrol- (4 1/2) —                                                                               |
| (3 1/2) 655/8<br>Potycz. do wygr. p. losy z r. 1821 za 100 Zh. 122 7/8<br>Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 45 3/4 |
| detto Obligacyie powsz. i Węgerskiey Ra-                                                                                  |
| mery nadworney (2 ) 36 1/5 (Starbow.) (Domest.) (M. H.) (M. H.)                                                           |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) — — — wyżey i niżey Ensy, Czech. (2 1/2) 45 1/4 25 1/4                                  |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) — —<br>Haryntyi, Harniol i Gory- (2 ) 36 1/5 —                                          |
| Obligacyie Wiedeńskiey Wyż                                                                                                |
| Akeyie bankowe, iedna po 1072 1/2 W M. H.                                                                                 |

# Rurs Lwowski

| z dnia 31. Sierphia  |    |     |     |     |    |      |     |       |
|----------------------|----|-----|-----|-----|----|------|-----|-------|
| Dukat Holenderski -  |    |     |     | 12  | ZB | 37.1 | hr. | W. W. |
| Cesaraki             |    |     |     | 11  | -  | 30   | -   | -     |
| Saufryn              | 10 |     |     | -   | -  | -    | -   | -     |
| Talar Niderlandshi - | -  |     |     | 5   | -  | 33   | -   | -     |
| Pruski               | 1  |     |     | 3.  | _  | 34   | _   | -     |
| Bubel Bossyyski      |    |     | -   | 3   | -  | 58   | -   | -     |
| Moneta Ronwencyyna   | 68 | 100 | -28 | 50. | -  | 1    |     |       |

Anfündigung.

Utro. 61729. Dom f. f. Candesgubernium wird der Rindfieischreis für das chriftliche Dusblikum, für den Monat September 1828 auf zwei

Rreuger C. M. für ein Pfund Lemberger Ges wichts feftgefest.

Q

åL

n

tu

R

84

lid

fla

Sir

Per

986

4n

um fier

Re

offic

lect bis

396

61

0)

4)

1) ;

Lemberg am 29ten August 1828.

# Uwiadomienie.

Nro. 61729. C. K. Rząd kraiowy ustanowił cenę mięsa dla publiczności chrześciiańskiey na miesiąc Wrzesień 1828 po dwa kr. w M. K. za funt wagi Lwowskiey.

We Lwowie dnia 29. Sierpnia 1828.

U wiadomienie.

Podług ogłoszonego wykazu ceny chieba na czas od 1. do 31. Sierpnia 1828 r. ważyć powinnył bułka montowa po kr. 1/2, łót. 66/8 — detto po kr. 1, łót. 13 4/8 — bułka ordynaryyna po kr. 1/2, łót. 9 — detto po kr. 1, łót. 18 — bochenek chieba białego po kr. 1 łót. 263/8 — detto po kr. 3, funt. 2 łót. 153/8 — detto po kr. 6, funt 4 łót. 31 — bochenek chieba sniadego po kr. 1, funt. 1 łót. 107/8 — detto po kr. 3, funt. 4 łót. 7/8 — detto po kr. 6, funt. 8 łót. 2 — bochenek chieba razowego po kr. 2, funt. 3 łót. 4.

O zachowaniu tego wykazu przekonać się możbi na wadze ku temu pod ratuszem wystawioney; ora wzywa się każdego, by wykroczenie przeciwne tary fie doniósł, a procz zatalenia nazwiska, przyzwoita of

bierze nagrodę.

# Doniesienia urzędowne.

Edift.

Mro. 1351. Bon dem f. f. Suczawats Diftr. Gerichte wird dem Urenti Monfa, mittelf gegenwartigem Edifts bekannt gemacht, es habt wider ihn, dann die übrigen Urful Monfa'ichen Erben Margaretha Trianful als Vormunderind der Christe Trianful'ichen Erben wegen Zahlung schuldiger 1900 fl. B. B. nach der Sfala von 1810 sammt bisvo Zinsen, Klage angebracht, und

um richterliche Bilfe gebethen. Das Gericht, weil derfelbe fich aufferhalt ben f. E. Erblanden m der Moldau befindel! hat zu feiner Bertrettung' und auf feine Gefaht und Unkosten den Theodor Roschokar von Gu czawa als Rurator bestellt, mit welchem die af gebrachte Rechtsfoche nach der für Galigien be stimmten Gerichtsordnung ausgeführt und en schieden werden wird. Urenti Monfa wird beffet burch biefes offentliche Ebift ju dem Ende et innert, damit er allenfalls ju rechter Beit feibf ju erscheinen, feine Rechtebebelfe dem bestimmten Bertreter vorzulegen, oder auch fich felbst eines andern Gachwalter gu bestellen, und diefem G! richte nahmhaft ju machen, überhaupt aber in die rechtlichen ordnungemäßigen Wege einzuschret ten wiffen moge, Die er ju feiner Bertheidigung dienfam finden wurde, indem er die aus feint Berabfaumung entstehenden Folgen sich felbst beydumessen haben wird.
Suczama am 30. Juny 1828. (3)

Rund in ach un a.
Mro. 1538. In Gemäßbeit hoher Gubermial-Berordnung vom 12ten d. M. Bahl 54,031
wird hiemit eine zwepte Eizitazion wegen Liefetung des Brennholzbedarfs für das allgemeine Krankenhaus auf das Berwaltungsjahr 1829 auf Bonnerstag den 11ten September ausgeschrieben.

Die Erforderniß besteht in 237 n. ö. Rlafter Buchenscheiter, und 100 n. ö. Klafter Buchenprügel,

dusammen 337 n. ö. Klafter Holz.
Lievon geschieht dahero andurch die öffentliche Berlautbarung mit dem Bemerken, daß
sich die Konkurrenten befagten Zages Vormittags 20 Uhr in der Direkzion des allgemeinen
Krankenhauses einzusinden, und mit einem 10
bercentigen Reugeld zu versehen haben.

Die Lizitazionsbedingniffe konnen taglich bep

Eemberg am 20. Auguft 1828.

Ant fündigun 1828
um die 9te Wormittagestunde wird in der Bolsiewer t. f. Kreisamtskanzley, das in diesem
Kreise gelegene Kameral = Gut Lubycza, mittelst
öffentlich abzuhaltender Werstelgerung auf eine
ithsiahrige Pachtbauer vom sten April 2829
bis Ende Marz 1835 an den Meistbiethenden

Prachtet werden. Die Ertragequellen find folgende:

B22 Bandrobothstage.

372 Schod unemgelbliche Getrald-Schnitter.

59 fl. 37 214 fr. Beitefuhrengine, ober biefe Gubren in natura ju praftiren.

434 Strabne Befpunft aus herrschaftlichem Materiale ju fpinnen.

353 ft. 14 2|4 fr. 28. 28. an Grundzinsen-129 1278|1600 Joch Ueder- ) Mayerhoss-61 494|: — Wiesen-) grundstüde.

) fogenannte Iscop-) grunde, von wel-) grunde, von wel-— A 298j: — A 298j: — Wie- ) nen den Iten Fechfen, ) fungs-Garbenent-

) richten.

Lichten.

Das ausschließende Propinazionsrecht aller Getranke sowohl in der Kameral., als auch
in den, den sogenannten Kniazen geborigen Untheil Lubycza, nur mit alleint-

ger Ausnahme ber Reffelgelber von ben Brennern im Marktorte Lubucka.

n) Ein Schanfhaus na Netreby genannt.

o) Ein Maverhofe-, Wohn- und die nothigen Wirthschaftsgebaude.

p) Funfzig Rlafter weiches Brennholz, und

q) Die Biehmeibe in den herrschaftlichen Balbungen, mit Beobachtung der gefethichen Forftordnung.

Much können die Mayerhofegrundstücke durch Musrottung der Waldabschnitte noch erweitert

merden.

(3)

Das Practium fisci beträgt 881 fl. 10 1]4 fr. K.M.

— Vadium — 90 —

Pachtlustige mit Ausnahme der Aerarial-Ruckftandler und Juden werden demnach auf obbestimmten Zag zur Lizitazion in die Bolkiewer f. f. Kreisamtskanzley, verfeben mit dem obigen Wadio, anmit vorgeladen.

Die übrigen Ligitagiones und Pachtbedingsniffe fonnen jeden Sag ben der Mofrotyner Ra-

meral-Berwaltung eingefeben werden.
— Mokrotyn den 23ten August 1828. (3)

Anfundigung.

Mro. 10449. Der Berzehrungsaufschlag vom Brandwein und Bier in der Stadt Snezawa, wird auf drev nacheinander folgende Jahre, nämlich vom tien Movember 1828 bis Ende Ofstober 1831, am 3ten September 1828 in der Kangley des Suezawer Stadt-Gemeind-Gerichts verpachtet werden.

Als Fiskalpreis wird der lette Pachtschillings-Betrag und zwar für den Brandweinverzehrungsausschlag mit 1540 fl. K. M. und für den Bierverzehrungsaufschlag mit 430 fl. 151/2 kr. K. M. angenommen, wovon als Vadlum der 10/100 Betrag vor der Lizitazion zu Handen der Lizita-

gione. Rommission erlegt werden muß.

Sollten an dem obbestimmten Ligitazionstermine keine annehmbaren Unbothe erzielt werden, so wird am soten September d. J. eine ate Ligitazion, und wenn auch diese ungunstig ausfalten sollte, am 25ten September 1828 eine 3te Ligitazion abgehalten werden.

Gzernowig am 21. August 1828. (3)

Rundmachung.

Nro. 55532. Bur Befehung bet ben dem Sarnopoler Stadtmagistrate erledigten, mit dem Gehalte von 300 fl. verbundenen Protokolkistensugleich Registranten Stelle wird der Konkurd mit dem Bedeuten ausgeschrieben, daß die Beswerber ihre gehörig belegten Gesuche ben dem Launopoler k. Kreibamte, und zwar: wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht im öffentlichen Diens M. 2

de:

m.

ng: kr. lot.

cha unt.

Po Zna

ary.

\_

oer telf

den tinn ung

und alb

ane bes

ffen er 18ft

nen inen

ung iner de fieben, mittelft bes Rreibamts, in beffen Begirke fle wohnen bis 15. Oftober 1. 3. einzureichen, und fich mit folgenden auszuweifen haben:

s) über bas Ulter, Geburtsort, Stand und

die Religion;

2) über die Renntniß der deutschen, lateinifchen, polnischen oder einer andern flavischen

3) über das untabelhafte moralische und politifche Betragen, über die Fabigfeiten und

Bermendung; dann

4) über die bisherige Dienftleistung, und zwar bergestalt, daß in allen diefen Beziehungen

keine Periode übersprungen werde.

Much haben die Kompetenten anzugeben, ob, und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Tarnopoler Magistrates verwandt oder verschwagert fepen.

Wom f. f. galigischen Landesgubernium. Lemberg am 15. Muguft 1828.

Rundmachung.

Mro. 1312. Dom Magistrate ber f. freven Rreisstadt Bochnia wird jur Befegung der benm biefigen Magiftrate in Erledigung gefommenen, mit dem jabrlichen Gehalte pr. 300 fl. verbunbenen ten Kangelliftenftelle mit dem Bemerken bis jum 20ten Geptember I. 3. ber Konfurs eröffnet, daß fur den Fall wenn der gien Rangel. lift jum erfen vorrücken follte, jugleich der Konfurd zur Befegung Diefer mit jahrlichem Gehalt pr. 250 fl. R. Dl. verbundenen Stelle ausgefdrieben wird. Die Rompetenten welche diese Stelle zu erhalten wunschen, haben ihre mohlinftrufrten Gefuche mittelft ihrer Inftang wenn fie ichon bereits angestellt find, vor der Konfurszeit bem Bochniger f. Magistrate einzureichen und vorzüglich die Renntniß der pohlnischen, deut-Schen und lateinischen Mundart, fo wie die gurudgelegten Studien und Conduite ju erproben. Bochnia am 28. August 1828.

Anfündigung.

Mro. 10569. Den 1iten Geptember 1828 wird in der Stanislawower Kreisamtskanzley die Berpachtung des stadtischen Stands und Markts gelbes von der Stadt Stanielawow auf 2 nach einander folgende Jahre, nämlich vom sten Movember 1828 bis Ende Oftober 1830 flatt finden, und bep der dieffalligen Berfleigerung der Betrag von 1010 fl. R. M. zum Fiskalpreise angenommen werden. - Gollte das Resultat ben der sten Lizitazion nicht gunflig ausfallen, so wird Die zte am ihten, und die 3te am abten Gepo Lember 1. 3. abgehalten werden.

Wom f. f. Kreisamt. Stanislamom am 23. August 1828.

Anfündigung. Mro. 11853110532. In der Ranglen ber t. Domainen- und Galinen-Administragion wird am 22ten Geptember d. I in den gewöhnlichen Ilmile ftunden eine offentliche Berfteigerung Des bif ben Miguner Gifenwert erliegenden Rob. und

Luppeneisens abgehalten werden. Der Musrufspreis fur ben Bentner if brit Gulben to fr. R. M. und das Wabium topen

des gangen Geldbetrags.

Es werden beliebige Quantitaten jum Det taufe ausgebothen werden, jedoch ift jeder Bel biether gehalten, Die erstandene Quantitat Salfte in Robeifen und gur andern Salfte in Euppeneisen abzunehmen, und den entfallenden Geldbetrag dafür entweder fogleich ben ber Bil tagion oder binnen vier Bochen vom Erftehung tage an, bep der Ubnahme des Gifens in die juner Gifenwerke-Raffe zu bezahlen.

Ifraeliten werden ju Diefer Berfteigerull

augelaffen.

Won der f. f. Domainen- und Galinen Udministrazion.

Lemberg am 26. Muguft 1828.

Anfundigung. Mro. 14631. Um 15ten Geptember 1880 wird in der Czernowiger Stadtgemeindgericht fanglen unter freisamilicher Intervenirung be Czernowiger fladtifche Waggefall fammt Baf baus in drenjährige Pachtung vom iten Movel ber 1828 bis Ende Oftober 1831 mittelft ein jum wiederholten Male abgehalten werdenbe

öffentlichen Lizitazion hintangegeben werden. Der Fiefalpreis ift 800 fl. von melde 10/100 Reugelde jeder Pachtluftige vor Begin der Lizitazion baar zu erlegen haben wird. Gop te hierauf fein Unboth gemacht werden, fo mit Die 3te Ligitagion am 25ten Geptember b. 3 eben dorten abgehalten werden, ben welcher aud minderer Unboth angenommen und von biefer

ligitirt werden wird.

Der Bestbiethendbleibende ift gehalten ein dem halbjährig erftandenen. Pachtidillinge gleich kommende Kaugion, fowohl fur die Bubaltung des Kontrafts, als auch für die Sicherstellung bes ihm übergeben werdenden Bagbaufes und fundus instructus entweder baar oder fidejuff rifd binnen 14 Zagen vor Ubfcbluß des Bigito giondaftes bengubringen. Die Berichtigung Pactfcillings bat in drepmonatlichen anticipal pen Raten ju gescheben.

Czernowig am 18: August 1828:

Antundigung. Mro. 9397. Da bei der unterm aten Jul 4828 3. 7001. jur Berpachtung der Gerricoff Bulin auf drei nach einander folgende Sabre gen nen o no SED Die 1 Born porg

163 450

24

9 95

34 327 \$73

- 8 piezu fom

Diegu 000

che 8 Rult 52 2)

Die G que bu fe

Snice BIJP

mit

gen rucktandigen Steuern ausgeschrieben gewesehen Ligitation keine Pachtlustigen erschienen sind,
so wird hiezu ein neuer Termin auf ten 22ten
September 1828 mit dem Beisate festgesett, daß
die dießfallige kigitazionsverhandlung um 10 Uhr Bormittags in der Struer f. Kreibamtikanzley
borgenommen werden wird.

Y 2, 8.

rd am

Mints.

s ber

THE .

drep

DE TIL

Det'

Beft

te in

enden

Light

UNGO

e My

rung

inen

(2)

1858

ditte

Dad

Bag'

vente eince

nden

den.

gion

500

with

3.1

aud

efem

eint

eld

tung.

Jung

Uno

uffor

dita Del

2011

2)

Bull

DOP

Die ju verpachtenden Mugrubrifen find :

|                                                |        |          |                  | Ront    | ). Unie. |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------|----------|------------------|---------|----------|--|--|--|
|                                                |        | 16       |                  | fl.     | fr.      |  |  |  |
| B                                              |        | in 8     | ulin:            |         | - 4      |  |  |  |
| 514 Зоф<br>70                                  | 103    |          | Meder            |         | 44 418   |  |  |  |
|                                                |        |          | Biesen           |         |          |  |  |  |
| 802                                            | 096    | 1        | Waldung          | 1//     | 7 418    |  |  |  |
|                                                |        |          |                  | en 293  | 7430     |  |  |  |
| 993 Jody                                       |        |          | irnie:           | War ha  | / 10     |  |  |  |
| 82 2000                                        |        |          | leder            |         | 6 2 3    |  |  |  |
| 84 _                                           | 1198   |          | Wiefen ]         | 122     | 30       |  |  |  |
| -4 -                                           | 1200   | 1-       | Butmeibe         | n 7     | 26       |  |  |  |
| 160                                            |        |          | burche:          |         |          |  |  |  |
| 163 Soc                                        | 1085   | Duff.    | Hecker           | 510     | 44 5 3   |  |  |  |
| 86 2000                                        | 4040   | ~,41.    | Wiesen           | 494     | 54       |  |  |  |
| 1450 =-                                        | 2.0    |          | Washing.         | 44 767  | 3        |  |  |  |
| 9 _                                            | 0.4    |          | Waldung Sutweide | ett ana |          |  |  |  |
| 1                                              |        |          |                  |         | 12       |  |  |  |
| 05 ~                                           | in     | RIO      | dnica:           | 4       | 4 200    |  |  |  |
| 95 30d                                         | 943    | Quff.    | Meder,           | 100     | 30       |  |  |  |
| 30-                                            | 436    | -        | Wiesen           | 35      | 5        |  |  |  |
| 3-7                                            | 528    | -        | Wiesen Sutweider | n 71    | 59 114   |  |  |  |
| 73                                             | 50     | 12.0     | Malbung          | en 2/8  | 52       |  |  |  |
| an Geldzins                                    | n 11   | rhar     | intertr          | 0.6     | 1430     |  |  |  |
| an Geldzins                                    | 44 0/6 | LOUL     | tatette          | 6/8     | 156 8    |  |  |  |
| Motor                                          |        | 144      | S (150 August)   | 940     | 20 030   |  |  |  |
| Mut                                            | រពសិពអ | Ren      |                  | 020     | -30/15   |  |  |  |
| biem betten                                    | und    | Frohne   | n                | 5939    | 20       |  |  |  |
| biezu der Propinazionsnugen mit 800 —          |        |          |                  |         |          |  |  |  |
| fomit betragen die jabri. Einkunfte 12524 5618 |        |          |                  |         |          |  |  |  |
| - offid                                        | Att of | e laber. | Smenulte         | 12024   | 2010     |  |  |  |

bieju In dieser herrschaft befindet sich in jedem Schörigen Dorfe ein Vorwerk — und ein hankhaus.

Bu Bulin sind 2 Mahlmühlen, zu Rozhur-Bleichfalle 2, und zu Klodnica 1 Mahlmühle. Der Fiskalpreis beträgt nach Ubschlag der 52 15 fr. C. M.

die Steuern getilgt werden, und der Pachter hat die für die richtige Ubfuhr des Pachtschillings bu sorgen.

Die Pachtluftigen haben bei der Lizitazion

Dom f. k. Kreisamte. (2)

R it n d m a ch un g Mro. 57814. Bur Besehung der bei dem aus beiden Sachern geprüften Bürgermeisters, womit ein Gehalt von 800 fl. verbunden ist, wird der Konkurs mit dem Beifage ausgeschrieben, daß die Bittwerber ihre gehörig belegten Gesuche bis letten Oftober 1. I. bei dem Kolomeaer f. Kreisamte, und zwar, wenn fie schon angestellt sind, mittelft ihrer vorgesetten Behörde, und, wenn fie nicht im öffentlichen Dienste stehen, mittelst des Kreisamts, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über solgendes auszuweisen haben:

1) über das Ulter, Geburtsort, Stand und

die Religion,

2) über die vorgeschriebenen juridifchen Gtu-

3) über die erhaltenen Wahlfahigfeits Defrete im Civil- und politifchen Fache;

4) über die Rennenis der beutschen, lateinischen, polnischen, oder einer andern flaviichen Sprache;

5) über die Fabigkeiten, Berwendung, bann bas untadelhafte, moralifche und politsiche Betragen, so wie auch

6) über die bisherige Dienstleistung, und mar bergestalt; daß damit keine Periode überfprungen werde, endlich

7) hat jeder Kompetent anzugeben, ob und in welchem Grade er mit den übrigen Beamten des Sniatpner Magistrats verwandt ober verschwägert sep.

Bemberg am 20. August 1828. (2)

Edift.

Mro. 5,503. Von dem f. k. Bukowinaer Stadt- und Landrechte werden über Unlangen des k. Fiskus, Nahmens der Stadt Czernowiß, die allfälligen Besitzer der dem Suczawaer Gemeindgerichte in Verlust gerathenen Quittungen über die im Monathe April, Map und Jung 1813 für das Feldaufnahmsspital zu St. Alieabgelieserte 2024 Pfund Rindsleisch aufgesordert, diese Quittungen binnen einem Jahre um so gewisser anher zu überreichen, als selbe sonst nach Verlauf dieser Zeit für nichtig gehalten, u. das ausstellende Feldaufnahmsspital dafür nicht mehr verantwortlich sen wird.

Mus dem Rathe des f. f. Butowiner Stadt-

und Candrechts. Czernowis am 25. November 1827. (4)

Rundmachung.

Mro. 12717. Bom Magistrate der königs. Sauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die Salfte der sub Mro. 309 in der Stade Lemberg gelegene, dem Dominik Pach und ben Erben der verstorbenen Unna Pach eigenthumlich gehörigen Realität, auf Unsuchen des Irn. Jastob Uforinacz wegen Tilgung des Betrages von 800 fl. in RM. sammt Interessen und Gerichts-

koften, in zwei Terminen, nahmlich, am Joten Geptember und 3oten Oftober 1828 immer um 3 Ubr Nachmittags im Exekuzionewege mittelft öffentlicher Versteigerung veräußert werden wird, unter nachfolgenden Bedingniffen :

1) Bum Fiskalpreis mird der am 29. Uuguft 1825 gerichtlich erhobene Schabungewertb, und amar bezuglich auf die Salfte von 1790 fir.

30 fr. R. M. angenommen.

2) Won diefer Realitat wird nur die Balfte

verkauft werden.

3) Jeder Raufluflige hat an Reugeld 10/100 bes Schabungswerthes ju handen der Ligitagions. Kommission vor Unbeginn der Ligitazion zu erlegen, welches von dem Meiftbiethenden jurudge. balten, in den Raufschilling eingerechnet, ben übrigen aber nach der geschehenen Lizitagion zurudgestellt merben wirb.

4) Der Meiftbiethende wird gehalten fenn, bie biefer Realitat anflebenden Schulden nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Glaubiger vor der vielleicht vorbedungenen Auffundigungezeit die Bablung ihrer Forderungen nicht annehmen follten.

5) Im widrigen Falle aber wild der Deiftbiethende verbunden fepn, den gangen, oder, wenn durch die Forderungen folder Glaubiger nicht der gange Raufschilling erschöpft werden follte, den erübrigenden Theit Diefes Raufichillings binnen 14 Tagen, nachdem der Ligitazions. aft jur gerichtlichen Wiffenschaft genommen fenn wird, an das gerichtliche Depositenamt um fo gewiffer abzuführen, als sonst auf feine Wsfahr u. Roften eine neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Ligitazion ausgeschrieben werden murbe.

6) Sobald der Meiftbiethende die Ste Betingung wird erfüllt haben, wird ihm das Eigenthumevetret über die Galfte der gekauften Realitat ausgefolgt, darauf wird er als Eigenthumer intabulirt, in den Befig eingeführt, die darauf baftenden Baften gelofcht, und auf den Rauffoilling übertragen werden, ausgenommen lediglich jene, von welchen in der 4ten Bedingniß die Rede ift, oder welche Grundlaften find.

7) Die Kauflustigen werden rudfichtlich der ber ju veraußernden Realitat anflebenden Rechte und der darauf haftenden Laften an das flattifche Grundbuch, und wegen der Ubgaben und Steuern an die städtische haupt- und Fillattaffe, endtich, wegen Ginficht der betreffenden Utten an

Die Registratur angewiefen.

Uibrigens wird jenen intabulirten Glaubb gern, benen aus mas immer für ein r Urfache der diefe Luitagion ausschreibende Bescheid nicht eingehandigt werden konnte, oder welche erft nach erfolgter Musfchreibung biefer Feilbiethung ihre Rechte auf diefer Reglitat versichern follten, der Bertreter in der Person des herrn Udvokaten

hermann mit der Gubflituirung bes frn. 2000 eaten Bromireti beigegeben, ber über ihre Richt ju machen bat.

Lemberg am 7. August 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 12717. Ze' strony brol. Magistial głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo połowa realności pod Nrem. 309. w mieści Lwowie sytuowaney do Dominika Pacha fili wem własności należąca, na żądanie P. Jakel Uzorinacz dla zaspokojenia długu w kwacie 600 ZR. w M. K. z prowizyiami i sądowemi expersami, w dwoch terminach, to lest, d. 30. Will śnia i d. 30: Października 1828 zawsze 0 3de godzinie po południa w tateyszym Sadzie w drodze exchucyi przez publiczna licytaci sprzedana będzie pod następniącemi warunhami

1) Za cenç fiskalna ustanawia się taxa s dowa d. 29. Sierpnia 1825 r. nozyniona, co do połowey w summie 1790 ZR. 30 M.

2) Z tey realności tylko nieoddzielona?

łowa sprzeda się.

3) Każdy cheć kupienia maigoy ma pri rozpoczetą licytacyją wadyjum topCtowe do! licytuiacey Kommissyi złożyć, które naywiete daiacego do ofiarowaney przez niego ceny pna wrachuie się, innym zaś po ukończonej cytacyi zwróci się.

4) Naywiecey daiący obowiązany bed długi na tey realności ciążące w miare waney ceny hupna na siebie przyjąć, ieżeliki wierzyciele wypłaty swoich pretensyi przed godzona może awizacyja przyjąć nie chcieli,

5) W przeciwnym zaś razie cały albo żeliby szacunek kupna przez pretensyle takie wierzycieli nie całkiem wyczerpany został, sztującą część tegoż kupiciel w 14 dniach wziętym akcie licytacyi do wiadomości sadowej do Depozytu sadowego tym pewniey złożyć be dzie powinien, ile że inaczey na iego expens i szkode nowa w iednym tylko terminie przedsięwziaść się mająca licytacyja wypisanaby byl

6) Jab tylko supiciel kondycyją 5ta dopel ni dehret własności do kupioney połowy realności mu się wyda, potem za właściciel takowey zaintabuluie się i długi na tey ciatio wymażą się i do szacunku kupna przeniesione zostana, wyjawszy te, o których w 4. werby ku zmiankuje się, lub, które na gruncie cigit nakoniec

7) do do cieżarów i praw do tey realist cych się, cheć kupienia maiacy do Tabuli mie! skies względem podatków i publicznych danie do kassy główney mieyskiey i filialney, a przeyrzenia potrzebnych w tey mierze aktor do Registratury odselaia sie-

tabulow schody CZODA ! at do r ivenday! Herman Bobeta We

> te byp eloque Parylo ejos de DOS , 3 Ma, at dibne siva-G go,d'0 Adelai tibus, Krasno Mitho

> Ternoy

to int bes or inami Priece Soin priba ieddie Webor pone Propri

medie

M. C. 18. N Janna oredit bris s id De pende hone

eddie tibus Dane

Tar

3:00 ungen gnul corm

Z reszta wierzycielom na tey połowie inlabulowanym, którymby dla iakieybadź przetzhody rezolucyia, te licytacyie wypisuiąca wrętiona być nie mogła, lub którzyby prawa swoie do rozpisania tey licytacyi zabezpieczyli u-Handwin się zastępca w osobie P. Adwohata dermanna z substytucyją P. Bromirskiego Ad-Wohata, htory nad ich prawami czuwać ma. We Lwowie dnis 7. Sierpnia 1828.

2(000

Redi

STALL

mo, 18

ieściń

pri

PHODE

ie 800

EDB0.

N128

3016

je =

18091

HADI.

1 10

15. F

10 bo.

przes

019

1600)

y Air

eyli

edeit

GATO

eliby

ed o

Rich

i po

Wey

ò b#

pens

zed-

yla

pel

tel

jels

LACE 008

ODN

9200

10

ey"

Din

918

OF

j. 0,18

dictum. Nro. 7073. Per C. R Forum Nobilium Tenoviense creditoribus super bonis Ustrohhappothecatis atque de domicilio ignotis, prote: DD. Michaeli Parylowski qua Joannis tylowski haeredi, ant hos nefors demortuo de nomine et domicilio ignotis haeredihas Theolae de Kurdwanowskie Hulewiczothe sat ea nefors mortua quoque ejus baerede nomine et domicilio ignotis, There-On Gorska, haeredibus olim Josephi Comitis Onell minorennibus Henrico, Evelinae et del minorennious de la commoranlibus, Ludovicae Kurdwanowska, Stanislao Ristantielski et Carolinae de Nestorowioze Mithowska, tum iis creditoribus, qui inter-Medie ad Tabulas Regias super bonis Ustrobinterent, vel quibns emanandae resolutiooreditores convocantes ante terminum inhari non possent, medie constituti ipsis de Precedenti in persona Dni. Advocati Radkieoratoris tum medio praesentis Edicti, ut leddi. sais invigilare possint, publice notum leddiller, ad instantiam Dna. Casimirae Kurd. howaka jureviucentis, specteto eo, quod Latrobna jurevicti Andreae Ossnehowski Propria in satisfactionem evictae contra eunin Summa 424 Aur. holl, et 1 fir. 24 xr. M.C. o. s. c. praetensionis neo in 1. in diem 11. Novembris 1826, nee in 2do, in diem 11. obaciii 1828 praefixo termino vendita fuerint, bilitores bypothecarios in diem 25. Septemhis 1628 hora 10 matutina citatos haberi, ut mentem §. 148 Cod. Jud. quo ad proscribendam in 3tio termino memorati boni licitati de conditiones alleviantes proponant, eo ddito, quod seous suffragia absentium majobon anfiragiis comparentium creditorum adhomersbantur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tamovies die 16. Julii 1828. (1)

Rundmachung: Mrc. 10967. Won der galigifden t. f. Staate guter- und Salinen - Moministrazion wird hannt gemacht : bag bie Ligitagien jur Berpachborn Stanislawower Kreife gelegenen, formals dur f. Starostep Halicz geborig gemefenen bieber in eigener Regie gestandenen Guter Bron und Mapdan mit Attinenzien Sutta ftara, Hutta nowa und Hucisto mit allen zugehörigen Rugungerubrifen, Beftandtheilen und Gerechtfamen vom iten Upril 1829 bis Ende Mary 1832 auf drey Jahre von der Ralufer f. Berwaltung am 3oten Geptember in der Stanislawower . Rreisamtskanzley in den gewöhnlichen Umteffunden werde abgehalten werden.

Die einzelnen Mußungerubrifen befteben: a) Un Dominifalgrundstuden (Meder, Garten und Wiefen) zusammen 219 300 395 Quel.

Un Inventarschuldigkeiten 2132 Buge 900 Sand-Robothstage. 58 Gtrabne Gespunft aus berrichaftlichem Materiale, 26 Stud Rapauner, 65 Stud Subner, 156 Stud Eper, 574 fl. 3 fr. 28.28. baare Grundzinfe.

c) Das Propinazions. und Mühlrecht. d) Die Rogowsczyzna (Diehzins) und den Blenengins, welche Zinfe vom Jahre zu Jahre veranderlich find, weil fich folche nach ber Unjahl des unterthänigen Wiehes und der-

Der Musrufspreis nach einem drepjabrigen Ertragedurchschnitte beträgt 906 fl. 56 114 fr. K. M.

In dem Dorfe Bryn befindet fich eine Bobnung für den Pachter, Maperhofgebaude, Speider, Getraidscheuer und Getreidschobern, Diebstallung (Obora), ein Einkehrwirthshaus an der Straffe von Stanislau nach Woynilow, eine Müble.

In Maydan eine Mühle:

Bienenftode richtet. -

Die naheren Pachtbedingniffe konnen vor obiger Lizitazionstagfahrt ber der Kalufer Rameral Verwaltung und am Tage der Lizitazion ben Lizitazions-Rommission eingesehen werden.

Juden, Uerorialrudftandler, Minderjahrige, wie auch jene die für fich allein feine gultigen Bertrage foliegen konnen, ferner Granznachbarn sind von der Lizitazion ausgeschlossen.

Pactiluftige haben daber am ausgeschriebes nen Lizitazionstermine mit einem coprozentigen Wadium pr. 91 fl. R. M. verseben, in der Stanislamower Kreibamtskanglen zu erscheinen-

(1) Lemberg am 14. Muguft 1828.

Anfundigung.

Mirc. 11894. Um 22ten Geptember 1828 wird in der f. f. Kreisamtskanzley ju Przempst eine Etitation abgeholten merden, bep welcher bie Reparatur ber lat. Rirche bes Glodentburms zu Mizankowiec an Unternehmer überlaffen merden wird; nachdem von der Proving. Stoats. buchholtung rectificirten Roftenuberfcblag -belaufen sich die Koften auf Sandwerker und Berschaf-

auf Bubren und Sonblanger 1. M. aufs Materiale. . . fungen . 207 -325 414 52 58 CO F.

men werben. erlegen fenn wird buen Aufrufspreis angenomben eingepfarrten Gemeinden in Natura bepgeftellt werben, fo werden nur die übrigen baaren Ausfagen nach welchen bas Babium soloo gu Dominien, Die Fubren und Sandlanger aber von Da bas Bateriale von ben eingepfarrten

Benden. und fich bievon auch auf Ort und Stille überben Umfang, Gattung und Preis Des Objecis, Uibrigens tonnen die Unternehmungelufligen,

Wom f. f. Kreibamt.

Przempst am isten Mugust 1828. 3

Nn fün 0 igun

auf 4 nacheinander folgende Jahre in Diefer F. finde wird bas Gut Bacharefile, mittelft einer offentlichen Ligitagion am abten Geptember b. 3. Kreibamtekangley aufgebothen werben. Aten Quarials Grundberricaft Bachareflie bie jum Colufe bes Mrc. 9426. 1827 aushaftenben Steuerruck. Bur Silgung ber binter 130

Bu biefem Gute gehören 200 Joch Accter, 200 Joch Wiefen und 200 Joch Dutweiden, die Leifungen und Glebigkeiten von 27 bespannten und 29 unbespannten und 28 Sauster-Unterthanen, 46 Solzscher, und 46 Holzschern, 46 Seind Hührer, und 46 Bespunft, der Zehend von 520 Joch Untersthankläfter 254 Wiefen, 256 Hutweiden und 20 Joch Gemüßgätten, die herschäftliche Propinazien nebst den auf diesen Gute stehenden Wohn-

ling ung Wirthichaftegebauden. Der labrliche Pachifoliwird ber ausgemittelle jabrliche Ertrag pr. ff. 215 fr. K. M. angenommen.

amitefangles zu erfcheinen. solvoo Reugelbe, am obigen Sage in blefer Rreibfer Bigliogien, verfeben mit bem gewöhnlichen

Dom f. f. Kreibamte.

Czernowig am a. Muguft 1828 3

sami prawnemi przez pobliczna licytacyta w Ma-gistracie Jarosławskim odprawiać się majęcą, do htorey trzy termina, to jest 15. dzień Wrzes-Psiester przynależąca, na zaspotoienie wygra-ney Jammy 300 Cz. Zi. z prowizyją i expendomosei, iż na instancyją Rubnia Bics w mieicie Nro. 1152. Magistrat Missta Jarostawia powszechnej każdego ninieyszym czyniwiaw mieście Jarosławia pod Nrm. honskr. stożąca do Sukcessorów niegdyś Kelmana 15. dzien Paldziernika i 17. dzien Listowiadomienie. Hebel hamie-

> sprzedawana będzie, pod następniącemi pada r. b. na godzinę 10 zrana wypisnie

e.) Kamienios ta oszacowana iest nabo praetium fisci przy licytacyi wziett 3423 ZR. 31 1/5 hr. w śrebrze i ta Summ ZII Summe

bedzie.

do licytacyi przypuszczonym nie bytby. 10.
3.) Po zatwierdzeniu protokołu licytacy ne poiciel w dni 3. C. obligowanym iest złożyć zakład eryli gadyium od Sammy szacunkowey 3423 28. w śrebrze rachując po 10/100

a wadyium złożone w też Summę ofisie piciel w dni 30. Summe na licytaogi ofit

4) Ponieważ ta hamienica fest własnością il dów, a zatym i żydzi do licytacyi dopo

szozonemi beda.

5.) Gdyby hupiciel offerowaney Summy do do dbał, 'na ow ozas wadyium ntraci i now lioytacyja na hoszta tegoż rozpisana bedzie.) Na przypadek gdyby kamienica tanad Susine szacunkowa lub' w Spanmie szacunkowa! mienicy do składu sądowego wnieść zanie gia na trzecim terminie niżey taxy sprzede w dwoch terminach sprzedana bydź nie mo 30. po zatwierdzeniu protohołu licytacy bedzie.

7.) Kamienica ta od wszelbich długow wold stosować się maia. a wierzyciele ze swoiemi pretensyjami szcze do Kancelaryi Magistratu Jaroslawshiego chote do kupna maia na powyższe termin golnie do Summy na licytacyi w dziedzictwo kupioscłowi oddana zostanie Owi wiec hioray ofiarowanel

W Jarostaw dnie 9. Sierpnia 1828.

Kundmachung.

rigen Dorfern ibeilweis in a Sekzionen, auf ren Beit vom iten Movember 1828 bis Ende Ofto ber 1831 im Wege ber öffentlichen Bhltagion pie am ibten September b. J. um bie sote Dot mittageflunde bas Bier- und Brandweinaus. pachtet werben. tal-Alexwaltung im Umtborte Girmianuwfa mit mittagssunde cas Biere und Brandweite Mrs. 11758. Ben ber Shigerbecer

Bakowiec, mit Ginschluß der Arank, Haus um Brundsteuern in 833 fl. 40 2/: kr. K. M. Der Austrufspreit befieht, und judt : oin Borfeen Bond riten Gefjion, bestehend aus bin Antheile

Börfern Zyramfa, Won ber eten Seffion, bestehend aus ven gron Byramfa, Groß. und Rlein. Colonia

> ieral SUL PETO He 30% Norg. 2

300

REIG E E

Sag. NO M MON

SP

Prys.

100

0

BHB

wang wrachowane bedzie.

MISAMIN SIG.

Aerarial-Rudflandler, mit dem Aerario in Prozessiehende, bekannte Zahlungsunfahige; Unmindige und Juden, werden von der Pachtung

Pactluftige werden, verfeben mit einem bir gino Batium, auf obigen Sag und Stunde

ur Ligitazion vorgeladen.

gie,

Mã.

1000

OIDS

jel#

pice

CFR.

ZR.

100

nicy

BO.

Hist.

ma,

aro.

29-

Ibn.

doi

Ba-

nie.

071

1218

ICE.

wes

mo.

ede

olps

\*nie

CEP

aney

mini iego

ames

mire.

10116.

gebor

Dfto.

I DET

8 ben

theile

s und

R.M.

s den

Die übrigen Nachtbedingnisse konnen ben Der Berwaltung eingesehen, und werden auch vor ber Ligitazion vorgelesen werden.

Siemianumea am 19ten Muguft 1828. (1)

U wiadomienie. Nro. 10745. Dnia 15. Września b. r. w odzinach rannych będzie w Kancelaryi Domiolialney Gorlichiey trzecia licytacyja na przedlighierstwo dostawienia materyiałów, iako to: W kamiennych, faszyn wierzbowych, leśnych odów iodłowych, kamieni do muru, wapna i Masku, za które praetium fisci 290 ZR. 171/2 M. R. wynosi, niemniey różnych robót około owów, mostów i hanałów, na gościńcu nowo omercyionalnym Kommissaryiatu Sandeckiego, devi drogowey Gorlickiey; 2a ktore practium dei 349 ZR. 30 hr. M. K. wynosi, przedsię-Trieta. Cheo licytowania maiace osoby wzyaj sie do tey licytacyi na wspomniony dzień nieysce z tym dodatkiem, iż kożdy w 10/100 cyia zaopatrzony być powinien.

U wiadomienie.

Nro. 10935. Gdy kompaniści Mendel Gran

Lebel Unger z Dukli niektóre roboty około

Z o. h. Urzęda Cyrkułowego.

konstrukcyi erarialnego gościńca przy Sławecinie i Siepietnicy, niemniey liwerowanie materyjałów do konserwacyi dróg potrzebnych terminach uskuteczniczaniedbali, a pierwsza względem podięcia tych robół i materyjałów liwerowania rozpisana licytacyja bezskutecznie opłynęłą; tedy znowu będzie na d. 18. Września b. r. w tnteyszey c. k. Cyrkułowey Kaneelaryj na ich koszt i niebezpieczeństwa przedsięwzieta.

Cheć podięcia się tych robót i dostarczenie materyiałów mające osoby wzywają się do tey licytacyi na wspomniony dzień i mieysce z tym dodatkiem, iż każdy w 10pCtową kaucyją, która za wszystko do 500 ZR. M. K. czynie może, złożyć będzie obowiązanym.

Z C. K. Urzedu Cyrkułowego, W Jasle d. 20. Sierpnia 1828. (1)

Uwiadomienie o licytacyi.
Nro. 10956. Stosownie do wysokiego Guberniislnego rezporządzenia z d. 14. t. m. Nro. 51743. podsie się do powszechney wiadomości, iż względem przedsiębierstwe reparacyi mostu Nro. 92177 na 2gim komercyjonalnym gościńce,

do którey 3 deby, 16 forszty, 64 gwozdzi i 12 klamry potrzebne będą, licytacyja na d. 19. Września r. b. w tuteyszey c. k. Cyrkułowey Kancelarzi przedsięwzięta będzią,

Praetium fisoi wynosi 64 ZR. 24112 kr. w M. K. Cheć licytowania maiece osoby wzywaią się do tey licytacyi na wspomniony dzień

i mieysce z tym dodatkiem, iż każdy w 10]100 kancyją zaopatrzony być powinien.

Od C. K. Urzedu Cyrkułowego. W Jasle d. 22. Sierpnia 1828.

Doniesienia prywatne.

# U wiadomienie.

A. J. MICHALSKI, we Lwowie, przyukrahowskiey pod Nrem. 114. pod "Pielzymema, poleca handel swóy towarami oraz pozlacanemi ramami do obrazów, iateż wszystkiem, co potrzeba do rysnuków, owania i pisania, za nayumiarkowańszą cenę. Otrzymał ón także w tych dniach ostatni

Otrzymał on także w tych dniach ostatni insport wszelkich gatunków swiżych wod mitralnych, ktore w wielkich i małych ilościach naysłusznieyszey cenie sprzedaie. (3)

# U wiadomienie.

O Sprzedarzy Owiec.

Z Owczarni Przeworskiey, sprzedana będzie pattyjami przez prywatna licytacyją w Przeworsku w Kancelaryi Prowentu dóbr w godzinach po południowych, w dniu 16. Września r. t. nadzemierzony tegoroczny stan, przewyżzazająca Nadliczba Owiec, z samey Rasy Saskiey, z Stokilkadziesiąt Sztuk się skład jąca, w gatunkach jako to: Baranow 20, Owiec Matek 100, Jarek 12, Skopow 12, Baranhow 12, i tegorocznych Jagniat 16.

# Dzieńnikurzędowy.

(Nro. 101.)

We Lwowie dnia 3go Września 1828.

# Kundmachungen des A. A. Landesguberniums:

# Anfündigung.

Mro. 9100. In den Zolflewer f.K. Kreissamtskanzlen wird am Sten September 1. J. das Uerarial-Tranksteuergefäll der Stadt Belz und Sokal dann am 4ten September der Stadt Lusbaczow mittelft öffentlicher Lizitazion für die Zeit vom 1ten Movember 1828 bis Ende Oktober 1829 an den Bestbiethenden verpachtet werden.

Das Praetium fisci beträgt bey Belg. . . 36.5 fl. K. M. — Gokal . . 1061 — — und

— Lubaczow . 313 — — — Sammiliche Ortsobrigkeiten werden Daber angewiesen diese Versteigerung in ihren Territo- rien mit bem Benfas bekannt zu machen, bas

Obwieszczenie.

Nro. 12206/1288. Dnia 18go Września 1828 o godzinie otey z rana odprawiać się będzie w Kancelaryi o. k. Urzedu cyrkutowego w Złoczowie licytacyja, na którey wywiezienie zjemi z Lackiego kamieniotomu, do budowy drogi potrzebnego, jeszcze w roku budowniczym 1828 uskutecznić się mające, wypuszczonem zostanie. Cena fistalna za tę robotę wynosi 218 ZR. 10 kr. M. K.

Dokładnieysze wiadomości o gatunku, obiętości i cenie tych robot można w c. k. Urzędzie cyrhułowym, albo w c. k. Komissaryicie drogowym w Złoczowie przed i podczas licytacyi zasiąguąć i drukowane warunki licytacyi przeyrzeć.

Licytanci, którzy osobiście lab przez peł-

### U wiadomienie.

Nro. 2018411. C. K. do przedaży Dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Romissyja czyni wiadomo, że dnia 9go Pażdziernika 1888 o godzinie 10tey przed południem w doma rządowym we Lwowie pierwszy oddział położonego w Cyrkule Lwowskim Państwa, kameralnego Szczerzeckiego, składający się z włości: Serdyca wola, Popielany, Dmitrze, Humienice, Nikonkowice, Sroki, Jastrzebków, tudzież osada Einsiedel i Falkenstein przez publiczną licytacyję sprzedanym będzie.

Cena fishalna wynosi 25443 ZR. 57 kr. w

fich die Pachtlustigen mit einem sopercentigen Badium zu versehen haben, wo denenselben fo bann die übrigen Ligitazione-Bedingnisse werten bekannt gemacht werden.

Gollte diese Versteigerung fruchtloß ablaufen, so wird im Wege einer zten Versteigerung das erwähnte Gefäll der Stadt Belz und So Kal am 15ten September und jenes der Stadt Lubaczow am 16ten September, und wenn auch diese Verhandlung ungünstig aussiele am 25ten September, bas oft erwähnte Gefäll von Bil und Sokal und am 26ten September von Baczow im Wege einer 3ten Versteigerung den Bestbiethenden überlassen werden.

Zolflew am 20. August 1828. (3)

momocników na tey licytacyi być nie mogł mogą oferty swoie, kaucyją należycie zaopi trzone, do Urzędu cyrkułowego Złoczowskie go na piśmie, iednak naydalcy do dnia licyte cyję wyprzedzającego podać.

Część dziesiątą powyższey ceny fiskalne!

dnemi pelnomocnictwami za patrzeni, na liej taoyi stawią się, żadney hancyi wymagać si nie bedzie.

Posiadacze Dóbr ziemskich i przedsiębier cy, którzy obowiązków kontraktu swoiego na leżycie dopełnili, mogą tę kancyją także w na leżycie zabezpieczonych zapisach hypotecznych złożyć.

W Złoczowie d. 14. Sierpnia 1828.

menecie konwencyyney, którey część 10tą przed licytacyją, albo w gotowiźnie, lnb też w poierach Stanu na oddawcę brzmiących, i procent w monecie kruszcowey przynoszących weddug ich wartości obiegowey złożyć, albo by potecznie zabezpieczyć należy.

Zrzódła przychodu tych Dobr sa nast?

puiace:

554 morgów 501 kw. sażni pola ornego,

205 — 842 — — ogrodów i łak,

8 — 1208 — — pastwisk,

1419 — 1352 — Jasow, 3975 ZR. 53 214 kr. W. W. w gotowiźnie czynszów i dania. 1516 1514 | 1514 | nacyia manie

Polize we, i: Stafar czem szhani

starbe ozyni o go todo nego nego ka Sz Vatró Roda Nowo

mones przed przed papie cent wedto poteo

feld,

250

del contract del c

doing

1616 panszczyznianych dni parowych; 1216 dni pieszych,

1014 horey 8 garcy esepu owsa.

ntigen

n C

erten

Blow erung

@0°

Stadi

and

25101

2311

n Ebe

g an

(3)

ORP

sops"

SAIR

icyte

alneg

OTES

lich

è 516

bier

O DA

W DS

nych

(3)

22260

P 8" pro-

100.

by-

aste"

B,

iznis

Oproez tego należy do tych Dobr propihoyla i wyszynk piwa i wódki, tudzież polo-Wanie.

Niemniey znaydnia się w tych Dobrach Polizebne budynki gospodarskie i przychodos, iako to: pomieszkanie dla Dyspozytora, Stafarza, szpiklerz, szopy, staynie, 7 kari szynkowni, tudzież cegielnia i pomie-Planie dla strycharza cegiy.

lhne warunki, między któremi także bez-

# U wiadomienie.

Nro. 1018412. C. K. do przedaży Dobr thowych w Galicyi ustanowiona Komissyia Wiadomo, że dnia 10go Października 1828 godzinie 10tey przed południem w domu dowym we Lwowie, drugi oddział położo-Lwowskim Cyrkule Panstwa kameral-Szczerzechiego, shładający się z miastecz-Oscarzechiego, saladie Eany, Piashi i Ontow, tudzież z wsiów: Siemianowka, Za-Odhi . Stare Chrusno , Dobrzany , Krasów i Monotiótki, nakoniec z osad: Rosenberg, Dorn-Nowe Chrusno, i Reichenbach przez publiczna licytacyję sprzedanym będzie.

Cena fishalna wynosi 65911 ZR. 7 kr. w hecie konwencyyney, którey oześć dziesiąta hed liogracyja albo w gotowiźnie lub też w Apierach Stanu na oddawce brzmiących i prow monecie kruszcowey przynoszących, Mediag ich wartosci obiegowey złożyć albo by-

Poteoznie zabezpieczyć należy.

Zrzódła przychodów tychże Dóbr są na-Mapuiace:

155 morgów 526 kw. sążni stawów, 1170 - pole ornego, 525 624 - - łak i ogrodow. 578 --pastwick, 1258 -- lasow, derce 18 garcy osepu żyła,

# U wiadomienie.

Nro. 10747. Gdy Isak Horbst na zakonhahtowane drzewo dotąd ieszcze 80 sztak iodel do konserwacyi nowego 2go kommercyioalaego gościńca Kommissaryiatu Sandeckiego, Macyi drogowey Gorlickiey, potrzebnych, niepiace it, a pierwsza na tegoż koszty niebez-Pieczenstwo wypisana licytacyja bezskutecznie do powszechney wiadomości; iż w tey mierze powtorna licytacyja

płatne uzdolnienie tabularne chrześciiańskich licytantow, tak co dz ich własney osoby, iako też ich potomków w linii zstępney, względem posiadania tychże Dobr, podczas licytacyi ogłoszone zcatana, i można takowe ieszcze w czesniey w C. K. Administracyi Dobr skarbowych wraz z wykazem przychodów i opisaniem Dóbr przeyrzeć.

Tudzież wolno kupującym te Dobra co do wszystkich one składaiecych część oglądać.

Od o. k. do sprzedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi. We Lwowie dnia 16. Sierpnia 1828.

1926 dai panszczyzny parowey, piesdey, 1688 -8154 ZR. 36 314 kr. W. W. w gotowiźnie i danin.

Oprécz tego należy do tych Dobr przychód z propinacyi wódki i piwa, i pożytek z

polowania.

Między mieszkalnemi, gospodarskiemi i dochodowemi budynkami znaydnia się browar i gorzelnia z składem gorzałczanym, murowany szpiklerz główny o 5ciu piętrach, tudzież 3 mlyny, t. i. ieden w Chrosnie o dwoch, drugi w Krassowie o 4ch i 3ci w Szczercu o 6ciu Bamienisch.

Do tego oddziału należą trzy harczmy i

dedna austervia.

I Inne warundi, między ktoremi także bezplatne nadanie zdolności tabularney dla nabywcow chrześciiańskich, tak dla ich własney osoby, iakoteż ich potomkow w linii zstępney, co do posiadania tychże Dobr, będą podezas licytacyi ogłoszone, i można takowe ieszcze wcześniey w C. K. Administracyi Dobr skarbowych wraz z wykazem przychodów i opisaniem Dóbr przeyrzeć.

Równie też wolno kupuiącym te Dobra co do wszystkichich one składających części. o-

gladac.

Od C. K. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi.

We Lwowie d. 16. Sierpnia 1828.

dnia 15go Września b. r. o Cominikalney Kancelaryi Gorlickiey także na koszt i niebespieozenstwo Izaka Herbsta waranków kontraktu niedotrzymuiacego, przedsiewzięta będzie.

Praetrom asci wynosi 79 ZR. 55 214 kr. w M. K. Cheć licytowania maiace osoby wzywaig się do tey licytscyl z tym dodatkiem, iż każdy w toprocentową kaucyją zaopatrzony, bydż

Z C.K. Urzędu Cyrkułowego. W Jasto d. 20. Sierpnia 1828.

# U wiadomienie.

Nro. 1018433. C. K. do przedaży Dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Komissyia, czyni wiadomo, że dnia 1130 Października 1828 o godzinie 10tey przed południem w budynku rządowym we Lwowie, trzeci oddział położonego w Cyrkule Lwowskim Państwa kameralnego Szczerzeckiego, akładaiący się z włości: Polana z Huta, Lubiana z Lubianka, Brodki, Głuchowice, i Kolonii Lindenfeld przez publiczną licytacyję sprzedanym będzie.

Cena fiskalna wynosi 13336 ZR. 6 kr. M. K., którey część dziesiąta przed licytacyją w gotowiżnie albo w papierach Stanu na oddawcę brzmiących, i procent w monecie konwencyyney przynoszących, według ich warteści obiegowey złożyć, lub też hypotecznie za-

bezpieczyć należy.

Zrzódła przychodowe tychże Dóbr są na-

stepuiace:

43 morg. 1597 kw. sažni pola ornego,
45 — 8 — 14k i ogrodów,
1 — 653 — pastwish,
2894 — 834 — Insów,
103 horcy 24 garce osepu owas;

#### U wiadomienie.

Nro. 10746. Ninieyszém podále sie do wiadomości, iż względem przedsiębierstwa robót, do konserwacyi eraryialnych gościńców tegoż Cyrkułu na rok 1829 potrzebnych, iako to: łamania, rozbiiania i przywozenia kamieni, niemniey wydobycia i zwożenia szótru, tudzież rozgartywania materyiału trzecie licytacyie przedsięwzięte będą, iako to:

d. 15. Września r. b. na wydobycie i zwożenie 225 kup szótru po 24 kr. M.K., niemniey na rozgartywanie 17 kup szótru po 51/4 kr. za kupę, dla stacyi drogowey Gorlickiey Kommis-

saryiatu Sandeckiego.

2) W dominikalney Kancelaryi Dukielskiey d. 17. Wiześnia b. r. na wyłamanie, zwożenie i rozbijanie 111 kup kamieni po 50 1/8 kr., niemniey na wydobycie i zwożenie 628 kup szótru po 23 i 261/2 kr., tudzież na rozgartywanie 109 kup po 41/2 do 51/2 kr. za kupę, dla stacyi drogowey Dukielskiey, Kommissaryiatu Dukielskiego.

3) W Cyrkułowey Kancelaryi Jasielskiey d. 17. Września b. r. na wydobycie i zwożenie 2371 kup szótru po 24 kr. do 1 ZR. 19 kr., niemniey na rozgartywanie 346 kup po 5 do 6 kr. za kupę, dla stacyi drogowey Bickicy, Szebnieńskiey, Krosnieńskiey, Zmigrodzkiey i Ja-

696 dni ciągley pańszczyzny parowey, 828 — pańszczyzny pieszey, 2448 ZR. 18 kr. W. W. w gotowiżnie czy szów i danin.

Oprócz tego należy do tych Dóbr po pinacyja piwa i wódki, tudzież polowanie.

W tym oddziałe znaydnie się góra mienna i wapienna z pomieszkaniami dla pir rza wapienni i dla dzierzawcy góry kamienne niemniey też 3 młyny, a austeryja, a pomieszkanie dla leśniczego.

Dalsze warunki, między któremi takit bezpłatne nadanie zdolności tahularney dla probywców chrześciiańskich, tak dla ich wianej osoby, iako też dla ich potomków, względej posiadania tych Dóbr, będą podczas licytej ogłoszone, i można takowe ieszcze wcześniej w C. K. Administracyi Dóbr skarbowych wraz wykazem przychodówi opisaniem Dóbr przej rzeż.

Tudzież wolno kupuiscym te Dobra do wszystkich one składaiących części ogląda

Od C. K. Galicyishiey do sprzedaży do skarbowych ustanowioney Kommissyi

We Lwowie d. 16. Sierpnia 1828,

sielskiey, Kommissaryista Jasielskiego, idali Września b. r. na wydobycie i zwożenie kup szotru po 36 1/2 i 43 3/4 kr., niemniego rozgartywanie 17 kup po 5 1/2 kr. za kupe do stacyi drogowey Kołaczyckiey, Kommissarying Tarnowskiego.

Cheć licytowania mającym osobom wolad punkta licytacyjne w c. k. Cyrkułowym Urzedził lub w drogowym Kommissaryjacie przeyrzed którymto Kommissaryjatom zalecono, potrzebra w tym przedmiocie obiaśnienia stronom na job żądanie udzielić. Tudzież pozwala się tym osobom, którzy nie są w położeniu osobiście, lub przez pełnomocników przy licytacyj stawić się oferty swoie 10pCtową kaucyją należycie zad patrzone z wyszczególnieniem gatunku i obię cia robót, niemniey hawałka gościńca, przy którym te roboty nskutecznić olicą, do c. k. Cyt kołowego Urzędu na pismie, iednak naypóźniej w dniu poprzedzającym licytacyje podać.

Licytanci do licytacyi stawiałacy się mais 10/100 kaucyję w gotowiżnie lub hypotecznie 2/02yć, w którym ostatnim razie akt detaxacji i extrakt tabularny produkowacy być musi.

i extrakt tabularny produkowany być musi.
Od złożenia tey kaucyi sa iednok wolne
cate gminy, gdy ich zastępcy zaopatrzeni peł
nomocnictwami przez Dominium legalisowanymi
zgłoszą się.

Przez c. k. Urząd Cyrkołowy. W Jasie d. 16. Sierpnia 1818.

(1)

BØ

dan

dag

Szc M.

DOF

880

Du

1 k

24.

Poj

Sol

Her

8 8

CSF

low

Her

harr

Pio

byh

Top:

Bai

Daj

Wi

Wic

2 ]

Star

Pod

Riep

Krol

801

DROF

ledi